## 21. Jänner 1850.

17. 21. Stycznia 1850,

Nro. 72947.

#### Areisidreiben a oidlarigand ignal Areisidreiben a oidlarigand ignage

bes f. f. galizischen Landes = Guberniums.

In Betreff der Dauer der Brunner 3 Jahrmärfte. Laut Gröffnung des f. f. mahr. schl. Landes = Guberntums ddto 10. Dezember 1849 3. 44361 bat bas h. Ministerium bes Innern mit Defret vom 20ten Oftober 1849 3. 19506 Die Dauer eines jeden der Marktgemeinde Altbrunn bewilligten 3 Jahrmartte von vier auf acht Tage mit dem Bedeuten auszudehnen befunden, daß auf die genaue Buhaltung dies fer Marktdauer gehalten, und jede Ueberschreitung geahndet werde.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Lemberg am 28. Dezember 1849.

## Agenor Graf von Goluchowski,

f. k. galizischer Landes = Chef.

Die Bestimmungen über die Bemeffung und Ginhebung der Berbraucheabgabe von den Zuckererzeugnissen aus inländischen Stoffen treten in den Kronlandern Galizien, Bukowing und Krakau mit Iten Februar 1850 in Wirksamfeit.

Mit Beziehung auf ben S. 4 des mittelst des Reichsgesetblattes vom 22ten Dezember 1849 kundgemachten Erlasses des h. f. k. Finanz-Ministeriums vom 19ten November 1849 wird befannt gegeben, bag bie Bestimmungen über die Bemeffung und Ginhebung ber Berbraucheabgabe bon Budererzeugniffen aus inländischen Stoffen in ben Rronländern Galigien , Bufowina und Rrafau mit 1ten Februar 1850 in Wirtfamfeit

Lemberg am 31. Dezember 1849.

### Agenor Graf von Goluchowski,

f. f. galiz. Landes-Chef.

Rundmachung. Als im Laufe dieses Jahres die f. f. österreichische Armee den Kampf gegen die Umsturzparthei in Ungarn vom Neuen aufnahm und viele ihrer tapfern Rrieger auf ben Schlachtfelbern fur bie geheiligten Redite unfere allergnädigften Raisers und herrn bluteten, habe ich bie große Befriedigung gehabt, beinahe aus allen gandern unsers großen Befammtstaates von hochherzigen Patrioten reichliche Geldsvenden für die Bermundeten dieser Armee zu erhalten. Ueber die Bermendung ber biesfalligen Geschenksgelder, mit welchen ich nach der Bestimmung der Geber allein zu verfügen habe, wird genaue Rechnung geführt; sie weiset bermal ben Rest von 9055 fl. 17 718 fr. C. M., dann 4 Stud Dukaten in Gold aus, und ber patriotische Ginn ebler Menschenfreunde wird sicher nicht erfalten, benfelben durch neue Gaben zu vermehren.

Nachbem nunmehr ber Kampf ausgefampft ift und ber Friede bem Lanbe seine Segnungen bereitet, habe ich bie Absicht, bie vorhandene Summe und mas hiezu in ber Folge noch einfließen wird, zu einer bleibenden Militär-Stiftung zu vereinen, deren Zweck sein würde, nicht nur den im ungarischen Feldzuge vom Jahre 1848 und 1849 invalid ges wordenen f. f. österreichischen Kriegern vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts sondern auch inner untergern vom Feldwebel und Wachtmeister abwärts, sondern auch jenen unglücklichen Kämpfern eine sichere, lebens-längliche Unterstützung zu gewähren, die vom eigenen Wahne bethört, oder von ihrer Parthei versührt und gezwungen, der k. k. Armee in diefem Feldzuge auf der blutigen Wahlstatt eutgegengestanden, dort in Folge erhaltener Wunden durch Verlust eines Gliedes zu Krüppeln geworden sind, und durch Arbeit ihren Lebensunterhalt nicht mehr sicherstellen können, mithin bem Glenbe preisgegeben maren.

Die ursprüngliche Widmung der gegenwärtig disponiblen Fonds lautet zwar ausschließlich "für Verwundete der k. k. österreichischen Armee in Ungarn" — ich din aber von der Großmuth der Geschenkgeber zu sehr durchdrungen, als daß ich an ihrer vollen Zustimmung zu der hier bestimmten, als daß ich an ihrer Vollen Zustimmung zu der hier bestimmten. antragten ausgebehnteren Berwendung ihrer Gaben zweifeln konnte.

Bei biefer zuversichtlichen Annahme burften bie mefentlichen Grund-

juge ber neuen Stiftung im Folgenden festgesett werden: 1 stens. Sie wird burch bas bereits vorhandene Stammkapital und

fernere freiwillige Beitrage gebildet.

2tens. Die vorhandenen Summen werben burch Bermittlung ber Landes - Militar = Behörbe in Ungarn, gegen gehörige Sicherheit, nut-

nießlich gemacht.

3tens. Die Bestimmung ber Stiftung ift: ,Betheilung von mitlellosen burch Wunden, im Kriege gewordenen Kruppeln und somit er-werbsunfahigen Soldaten vom Feldwebel und Wachmeister abwarts mit lebenstänglichen Unterstützungen aus bem Interessen-Erträgnisse bes Stife tungs=Rapitals. Mrs. 17889. Tort Chir bil Messenger L.

blendt befonnt gegeben, bag jut hintangate ter mit bem it Gute. De-

#### and assigned a many the store Okólnik in the

c. k. Gubernium krajowego.

Jak długo trwać mają 3 jarmarki Brūńskie (Berneńskie.)

Stosownie do oznajmienia c. k. morawsko-szlaskiego Rządu krajowego z dnia <mark>10g</mark>o grudnia 1849 za l. 44<mark>361, wysokie Ministeryum</mark> spraw wewnetrznych z dnia 29go paździ rnika 1849 za l. 19506, czas trwania każdego z trzech jarmarków w gminie miasta Stare Berno dozwolonych, ze czterech na ośm dni, z tym dokładem przedłużyć postanowiło, iz na ścisłe przestrzeganie tego czasu jarmarkowego baczyć i każde przekroczenie tegoż karcić się będzie.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości się podaje.

We Lwowie dnia 28go gradnia 1849.

### Agenor Hrabia Goluchowski,

c. k. galic, Szef krajowy.

Postanowienia co do wymiara i pobora opłaty konsumcyjnej od cukrowych wyrobów z płodów krajowych w krajach koronnych Galicyi, Bukowiny i Krakowa, wchodzą z dniem 1. Intego 1850

Odnośnie do S. 4. rozporzadzenia wysokiego c. k. Ministeryum skarbu z dnia 19. listopada 1849 dziennikiem praw Państwa z dnia 22go grudnia 1849 obwieszczonego, podaje sie do wiadomości, iż postanowienia co do wymiaru i poboru opłaty konsumcyjnej od wyrobów cukrowych z krajowych płodów w krajach koronnych Galicyi, Bukowiny i Krakowa z dniem 1go lutego 1850 w wykonanie wchodzą.

We Lwowie dnia 31. grudnia 1849.

#### Agenor Hrabia Goluchowski, churginle ango

c. k. gal. Szef krajowy.

w wykonanie.

(124) Obwieszczenie. Gdy w ciągu bieżącego roku c. k. wojska austryackie walkę na nowo przedsiewzięły przeciwko stronnictwu porządek rzeczy na Węgrach obalającemu, i wielu walecznych wojowników na polu bitew krew przelewało za święte prawa najłaskawszego Cesarza naszego i Pana, miałem to wielkie zaspokojenie, że prawie ze wszystkich krajów naszej wielkiej Monarchii, hojne datki pieniężne od wspaniałomyślnych patryotów dla rannych tego wojska odbierałem. Z zarządzenia temi darami, któremi podług życzenia dawców sam zawiadywać mam, prowadzone są ścisłe rachunki. Z tych rachunków wykazuje się na teraz jako resztująca suma, kwota 9055 zr. 177j8 kr. m. k. i 4 duk. w złocie; a duch patryotyzmu szlochetnych przejaciół ludzkości, nie ostygnie zapewne i pomnoży ten fundusz nowemi

Gdy teraz walka ukończoną została, a pokój błogosławieństwa krajowi gotuje, zamierzyłem sumę resztująca i to co do niej następnie przybędzie, połączyć na stały fundusz wojskowy, którego celem być ma: nietylko c. k. wojownikóm austryackim w wyprawie wegierskiej z r. 1848 i 1849, od feldwebla i wachmistrza wstecz inwalidami zostałym, ale i owym nieszczesnym zapaśnikom dożywotnie pewnego udzielić wsparcia, którzy albo od własnego szalu opanowani, lub też od stronnictwa swego uwiedzeni i przymuszeni, w tej walce na krwawem polu naprzeciw wojownikom c. k. austryackim staneli, i tam w skutek odniesionych ran lub utraty jakiego członka kalékami zostawszy, nie będąc w stanie zapewnić sobie przez pracę utrzymania życia, tém samémby na nędzę wystawieni byli.

Pierwiastkowe przeznaczenie funduszów obecnie do rozrządzenia gotowych, dotycze wprawdzie wyłącznie: "rannych z c. k. woj-ska austryackiego w Wegrzech" — atoli przejęty jestem aż nadto wielkomyślnościa dawców, abym mógł watpić o ich zupełném przychyleniu się do czynionego tu wniosku względem rozciąglejszego użycia ich darów.

W zapewnieniu przyjęcia tegoż wniosku, główne zarysy co do istoty tej fundacyi w sposobie następującym ustanowićby się dały

1. Fundacye te tworzyć bedzie gotowy już kapitał zakładowy i nastepne dobrowolne składki.

2. Sumy gotowe za pośrednictwem wojskowej władzy krajowej w Wegrzech na prowizye za daniem należytego bezpieczeństwa umieszczane beda.

3. Przeznaczeniem tej fundacyi bedzie "aby z prowizyi od kapitału funduszowego" ubogich żołnierzy od feldwebla i wachmistrza wstecz, którzy w skutek poniesionych ran na wojnie kalekami a tem samem do zarobkowania niezdolnymi zostali, obdarzać dożywotnem E bernould ennelle

Samferg on 14. Januar 1850.

4tens. Diese Unterstützungen werden nach drei Rategorien nach dem Grade der Verstümmlung mit täglichen 20, 14 und 10 Kreuzer C. M. verliehen und in jeder Rategorie mit Rudficht auf das einjährige Interessen Erträgniß eine möglichst gleiche Anzahl von Stiftungeplaten

Dziennik urzędowy

5tens. Die Stiftungsplate werden:

a) zur Salfte aus dem Stande der f. f. österreich. Armee;

b) zur Salfte aus den in den Reihen der Insurgenten Geftan-

denen befegt.

Sobalb ein der f. f. öfterreichischen Armee gehöriger Stiftungsplat höherer Kategorie sich erledigt, ruckt ein Individuum aus der nachst minberen Kategorie vor, und in die niederste wird ein neues Mitglied ber f. f. Armee aufgenommen. Sollte kein foldes Individuum mehr vorhanben sein, so tritt an dessen Stelle ein Berstümmelter des ehemaligen Infurgentenheeres, so zwar, daß nach und nach auch die unter a) erwähnte Salfte ber Stiftungeplate ben verstummelten mittellofen ehemaligen Insurgenten zugänglich wird.

Dagegen ift die unter b) bezeichnete Salfte ber Stiftungeplage nur

für die gemesenen Insurgenten bestimmt.

Wenn im Berlaufe der Zeiten zur Besetzung der vakanten Stif-tungspläte keine Afpiranten aus dem Feldzuge vom Jahre 1848 und 1849 vorhanden sein werden; sollen zum Genuße der Stiftung ausschließlich nur fruppelhafte, erwerbeunfahige f. f. öfterreichische Golbaten ungarifder und fiebenburgifder Regimenter berufen werben.

6tens. Die Berleihung der Stiftung wurde ich mir vorbehalten, die Verwaltung derselben aber der Aufsicht der Landes = Militär = Behörde unterstellen. Nach meinem Tode hatte das Berleihungsrecht an den jeweis ligen Kommandirenden herrn Generalen in Ungarn zu übergeben.

7tens. Bom 1. Juli 1850 wurde von ben eingehenden Interessen bes bereits erliegenden Stammtapitals die Betheilung einiger ber hiezu

Berufenen stattfinden.

Dies find die wesentlichen Grundzuge, deren umfassendere und genauere Bestimmung einem späteren Zeitpunkte vorbehalten bleiben muß; benn noch ist ber Fond zu klein und die Zahl fruppelhafter, hilfsbedurftiger Krieger zu groß, um meine Stiftung schon dermal im ganzen Umfange wirkfam ins Leben treten laffen zu konnen. Es schlagen aber gewiß in unferm Baterlande noch fehr viele mildthätigen Bergen, Die mich in meinem Borhaben burch erneuerte Sammlungen und Beitrage unterstüten werben, und bessen fraftige Realistrung ich als bie schönfte Erinnerung meines Lebens mir bewahren möchte.

Besonders forbere ich die Bewohner des Kronlandes Ungarn auf, für ihre unglücklichen Bruder, welche in biesem Kampfe ohne Anspruch auf Bersorgung von Seite bes Aerars nun ganz histos sind, nach Kraf-

ten ihre Unterstützung angebeihen zu laffen.

Schon haben mir mehrere gutgefinnte Burger der Stadt Peft aus freiem patriotischen Antriebe fur ben Zwedt biefer Stiftung ben Betrag von 400 fl. C. M. übergeben und ich rechne auf eine um fo warmerc Theilnahme innerhalb ber Marken diefes Kronlandes, als ich burch das bargelegte Programm ben Aspiranten ungarischer Nationalität ben Bortheil mehrerer Stiftungsplate badurch, baß fie in bie von f. f. bfterrei= difchen Solbaten erledigten Blate einruden, gefichert habe, und feiner Beit die ganze Stiftung ausschließlich f. t. Soldaten ungarischer und siebenburgischer Regimenter zu Theil wird.

Uebrigens werden Alle mir für meine Stiftung von Gingelnen ober Gemeinden gutommenden Betrage burch bie Pefther und Wiener Zeitung

gur allgemeinen Renntniß gebracht werden.

Möchten baber alle Behörben und Gemeinden bas vorstebende Brogramm in ihrem Rreise burch öffentliche Bekanntmachung in ben Landessprachen möglichst allgemein verlautbaren, und bie in Folge bessen einges benben Beträge an mich, unter ber Abresse bes III. Armee-Kommando in Besth gelangen machen.

Sauptquartier Pefth, am 10. Dezember 1849.

Julius Freiherr von Hannau, f. f. Feldzeugmeister und 3. Armee-Kommandant.

Konkurs = Verlautbarung.

Mro. 260. Bei bem f. f. Ober-Postamte in Laibach ift eine fon= trollirende Offizialestelle mit dem Gehalte jahrlicher 800 ft. C. Dt., gegen

Erlag ber Raugion im Betrage ber Befoldung gu befegen.

Die Bewerber haben die gehörig bokumentirten Gesuche unter Rach= weisung ber Studien, ber Renntniffe von der Postmanipulazion, bet Spras chen und ber bisher geleisteten Dienste im Bege ber vorgefesten Behorbe bis 30. Janner 1850 bei der f. f. Oberpostverwaltung in Laibach einzubringen, und barin zu bemerten, ob und mit welchen Beamten bei bem Eingangs ermahnten Amte fie etwa, bann in welchem Grabe verwandt oder verschmägert sind.

Von der k. k. gal. Ober=Post=Verwaltung.

Lemberg am 12. Janner 1850.

Konture-Verlautbarung. (2) (132)

Dro. 299. Bet bem f. f. Oberpostamte in Brunnn ift bie tontrollis rende Offizialen-Stelle mit bem Gehalte jahrlicher 800 ft. zu befegen.

Die Bewerber haben bie gehörig botumentirten Gesuche unter Rachweisung der Studien, der Kenntnisse von der Postmanipulazion, der Sprachen und der bisher geleisteten Dienste im Wege der vorgesetzten Behörde bis Ende Janner 1850 bei ber f. f. Oberpostverwaltung in Brunn einzubringen, und barin ju bemerten, ob und mit welchem Beam-ten bei bem Gingangs erwähnten Amte fie etwa, bann in welchem Grabe verwandt ober verschwägert finb. Von der f. f. gal. Oberpost-Berwaltung.

Lemberg am 14. Janner 1850.

4. Wsparcia te podług trzech kategoryj w miarę stopnia kalectwa rachujac dziennie po 20, 14 i 10 kr. m. k. udzielane beda, a stósownie do rocznego dochodu z prowizyi w każdej kategoryi, ile możności równa liczba posad funduszowych utworzoną zostanie,

5. Te miejsca funduszowe obsadzane będą:

a) w połowie, ludźmi ze stanu c. k. austryackiej armii;

b) w połowie tymi, co byli w szeregach powstańców.

Po opróżnieniu posady funduszowej wyższej kategoryi należacej dla wojska c. k. austryackiego, posuwa się na to miejsce osoba z kategoryi lezpośrednio mniejszej, a do najniższej kategoryi przyjęty będzie nowy członek z c. k. wojska. Gdyby już więcej takiego indywiduum niestało, wchodzi na to miejsce kaleka z byłego wojska powstańców, tak, że z czasem i ta pod a) wymieniona połowa po-sad funduszowych dla byłych powstańców okaleczałych a ubogich, będzie przystępną.

Owa atoli pod b) wytknieta połowa posad funduszowych, prze-

znaczona jest tylko dla byłych powstańców.

Jeżeliby z czasem zabrakło ubiegających się o opróźnione miejsca funduszowe z wyprawy roku 1848 i 1849 powołani być powinni do korzystania z tej fundacyi wyłącznie tylko kaléki i do zarobkowania niezdolni c. k. żołnierze z pułków wegierskich i siedmiogrodzkich,

6. Nadawanie posad funduszowych zachowałbym dla siebie, a zarząd fundacyą poddałbym krajowej władzy wojskowej. Po mojej śmierci niechby to prawo nadawania przechodziło do każdego dowo-

dzącego Jenerała w Węgrzech.

7. Od 1go lipca 1850 zaczętoby z wpływających prowizyj gotowego już kapitału obdzielać niektórych do tego powołanych.

Te są istotne i główne zarysy, których wiecej objęte i dokładniejsze oznaczenie późniejszemu czasowi zostawione być musi; fundusz albowiem jest za szczupły, a liczba skaleczałych, pomocy potrzebujących wojowników za wielka, aby tę moją fundacyę już teraz w całej objętości, ze skutkiem w życie wprowadzić można. Ale zapewne jest jeszcze bardzo wielu w ojczyznie naszej, których serca biją żywo dla wsparcia mnie nowemi składkami w przedsięwzieciu, którego silne urzeczywistnienie zachowałbym jako najpiękniejszą pamiątkę życia mojego.

Szczególniej zaś wzywam mieszkańców korony Wegierskiej, aby tym nieszcześliwym braciom swoim, którzy z tego boju wyszli i ze strony skarbu zaopatrzenia domagać się nie mogac, bez wszelkiej zostają pomocy, chcieli podług sił udzielić wsparcia swojego.

Złożyli mi już na cel tej fundacyi niektórzy z dobrze myślących obywateli miasta Pesztu z własnego patryotycznego popedu 400 złr. m. k., ale spodziewam się jeszcze w granicach tego kraju koronnego tem żywszegu udziału, gdy niniejszym programem zapewni-łem aspirantom z narodowości węgierskiej korzyść dostąpienia więcej posad funduszowych przez to, że się takowi na miejsca po c. k. austryackich żołnierzach opróżnione posuwają i że się z czasem cała fundacya stanie wyłącznie udziałem c. k. żołnierzy z pnłków wegierskich i siedmiogrodzkich.

Wreszcie wszytkie dla mej fundacyi od osób pojedyúczych lub od gmin przesłane mi datki, podane bedą do powszechnej wiadomości

przez gazety Peszteńską i Wiedeńską.

Niechby wiec wszystkie władze i gminy program niniejszy w obwodach swoich publicznem obwieszczeniem w narzeczach krajowych ile możności powszechnie rozgłosić i wpływające w skutek tego datki, do mnie pod adresem III. komendy armii w Peszcie odsétać ra-Z głownej kwatery w Peszcie dnia 10go grudnia 1849.

Juliusz Baron Haynau. c. k. Jenerał artyleryi i III. komendant armii.

Ronfurs-Ausschreibung.

Nro. 298 Bei dem f. f. Postinspektorate in Trient ist eine Offizialenftelle mit bem Gehalte jahrlicher 500 fl. C. D. gegen Erlag ber Rau-

zion im Befoldungs = Betrage zu befeben-

Die Bewerber haben die geborig botumentirten Gesuche unter Nach= weisung ber Studien, der Kenntniß von der Postmanipulazion, der italienischen Sprace und ber bisher geleisteten Dienste im Bege ber vor-gesetzten Behörde bis Ende Janner 1850 bei ber f. f. Oberpostvermaltung in Innsbruk einzubringen und barin zu bemerken, ob und mit welden Beamten bei dem Eingangs erwähnten Umte fie etwa, dann in welchem Grade verwandt ober verschwägert find.

Won ber f. f. galiz. Oberpostverwaltung. Lemberg am 14. Janner 1850.

(140)Ronfurs

Dro. 5868. Bur Besetzung ber beim Zolkiewer Magiftrate in Erledigung gekommenen Kanzelistenstelle mit dem Jahresgehalte von 200 fl. E. M. wird der Konkurs bis 10. Februar 1850 ausgeschrieben, bis wohin die Bewerber ihre gehörig belegten Gesuche hieramts ju überreiden haben.

Vom k. Stadt = Magistrate.

Zołkiew am 14. Janner 1850.

Anfünbigung. Dro. 17609. Bont Seite best Rzeszower f. f. Kreisamtes wird biemit bekannt gegeben, baß zur Sintangabe ber mit bem b. Bub. Des frete vom 22ten November 1849 3. 65912 genehmigten Conservations-Bauten im Rzeszower Straffenbau-Kommissariate pro 1850 eine Ligitagion am 29ten, und falle biefe ungunftig ausfallen follte eine zweite am 30ten, und nothigenfalls eine 3te am 31ten Janner 1850 in ber hieror= tigen f. f. Kreisamts = Kanzlei abgehalten werden wird, Das Praetium fisci beträgt 1360 fl. 12 1j2 fr. und bas Badium

137 fl. Conv. Münze.

Rzeszow am 4. Janner 1850.

Nr. 14837. Rada administracyjna okregu krakowskiego, wydział spraw wewn. podaje do wiadomości powszechnej, że w biurze jej w Krakowie przy ulicy Grodzkiej, w domu pod l. 106, odbędzie siw drodze administracyjnej licytacya publiczna przez sekretne deklae racye, realności wraz z ogrodem na Stradomiu przy Krakowie, pod nrem 14. w gmi. VI. M. położonej, do kapituły katedralnej krakowskiej należącej, a to na skutek żądania samejże kapituły na zasadzie warnnków przez nia ułożonych, a przez rade administracyjna na dniu dzisiejszym zatwierdzonych, których osnowa jest następująca:

1) Cena szacunkowa, od której licytacya in plus rozpocznie

się, ustanowiona zostaje w sumie złp. 27,500.

2) Chcacy licytować, złoży tytułem wadyi złp. 2750 (dwa tysiace siedmset piecdziesiat, które w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku nabywca utraca, i nowa licytacya na koszt jego ogło-

szona bedzie.

3) Z sumy wylicytowanej pozostawiona bedzie przy domu na pierwszej hypotece połowa, sposobem Wiederkaufu, od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 51100 od dnia zalicytowania poczynając do prokuratoryi kapituły katedr. krakowskiej, pod rygorem eksekucyi administracyjnej i wypowiedzenia takowej, druga zaś połowe wylicytowanej sumy, nabywca włączając w takowa wadium, złoży w kasie tejże prokuratoryi kapitulnej w ciągu dni trzech, od dnia licytacyi; poczem dopełnione zostana inne formalności urzędowe, celem przelania tytułu własności rzeczonej realności na nabywcę, lecz kosztem jego.

4) Nowo-nabywca obowiązanym będzie dotrzymać teraźniejszemu dzierzawcy kontraktu, który z nim kapituła notaryalnie zawarła w d. 16. grudnia 1847 r., to jest do dnia ostatniego września 1850 r.

5) Do licytacyi czyli składania sekretnych deklaracyj przez osoby prawnych przeszkód nie mające, wyznaczają się termina, to

jest dzień 9. kwietnia 1850 r.

6) Odpieczętowanie doklaracyj nastąpi dnia 9, kwietnia o godzinie 12. w południe, a najwieccj ofiarujący uznanym zostanie za nabywcę. – Rada administr. okręgu krakowskiego niniejsze warunki licytacyi zatwierdza. — Kraków, dnia 8. stycznia 1850. (podpisano) Prezes, Michałowski. (podpis) Sekr. J. Wasilewski. Wzór do deklaracyi.

W skutek ogłoszonej przez c. k. radę administracyjną na dniu stycznia r. b. nr. 14837 licytacyi, podpisany za realność na Stradomiu przy Krakowie w Gmi. VI. M. pod nrem 14, położona do kapituły katedralnej krakowskiej należąca, ofiaruje tytułem ceny szacunkowej sume N. N. (wypisać literami) i wszelkie warunki licytacyi dobrze przezemnie zrozumiane przyjmuję. - Wadium w snmie złp. 2750 do kasy poborowej złożyłem - jak kwit na kopercie zamieszczony świadczy.

Kraków, dnia N. N.

(tu podpisać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.)

(88) E d y k t. (2)

Nro. 14555. Król, gal. Sad handl. wekslowy oznajmia niniejszém panu Janowi Hrab. Skarbkowi nieobecnemu, że P. Józef Bartmański, w którego prawa teraz P. Frańc szek Brzozowski wstąpił, przeciw niemn o zapłacenie sumy wekslowej 350 ZłR. M. K. pod dniem 23. października 1848 do L. 9254 pozew wniósł i sądowej pomocy zazadał, w skutek czego uchwalą z dnia 26. października 1848 do L. 9254 nakaz do zapłacenia tej sumy wydany został.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanego P. Jana Hr. Skarbka niewiadome jest, przeto jemu tutejszego Adwokata krajowego P. Landesbergera na jego niebospieczeństwo i koszta za kuratora ustanowiono, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postepowania sadowego dla Galicyi przepisanej przeprowadzona będzie.

Wzywa się zatém zapozwanego, aby zawczasu albo osobiście zgłosił się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu P. kuratorowi udzielił, albo sobie innego zastępce obrał i o tem Sądowi oznajmil, a w ogólności, aby do obrony służyć mogących środków prawem przepisanych nżył, inaczej skutki z zaniedbania wysikneć mogracych niknąć mogące sobie sam przypisać musi.

We Lwowie dnia 6. grudnia 1849.

O b w i e s z c z e n i e. (129)(2)

Nro. 35809. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Pana Grzegorza Tarasiewicza niniejszem uwiadamia, że na podanie P. Mateusza Hr. Miaczyńskiego z dnia 17. września 1849 do l. 28014 tabuli krajowej polecono, ażeby na podstawie upoważnienia c. k. rządów kra-jowych z d. 31. maja 1849 do l. 28434, tndzież upoważnienia c. k. administracyi dochodów skarbowych obwodu lwowskiego z dnia 8go czerwca 1849 do l. 6671 wpisać się mających, i zezwolenia c. k. prokuratoryi z d. 29. sierpnia 1849 do l. 11705 jakotez kwitu przez Grzegorza Tarasiewicza dnia 23. czerwca 1830 wydanego, już poprzednio wpisancgo ilość 9,000 złr. m. k. z większej 60,000 złr. w. w.

na dobrach Załośce w ks. włas. 133 str. 170 l. 389 z przyległościami Blich w ks. włs. 133 str. 33 l. 129 cięż. Wertelko w ks. włas. 133 str. 53 l. 122 cięż. Reniow w ks. włas. 133 str. 29 l. 123 cięż. Czystopady w ks. włs. 133 str. 25 l. 118 cięż. i Ratyszczew w ks. włs. 91 str. 220 l. 114 cięż. intabulowanej pochodzącą w ks. włs. 133 str. 173 l. 392 cież. zaintabulowana, a właściwie po nskutecznionym jak w ks. włas. 133 str. 173 l. 1 ext. wykreśleniu ilości 4260 złr. m. k. resztującą tejże ilość wraz z ciężarem tejże sumy, to jest podatkiem spadkowym i taksa pośmiertna od tychże należącą, w ks. głow. 70 str. 102 l. 21 cięż. zapisanemi, o ile się powyższej sumy dotyczą, tak zwyżej rzeczonej sumy 60,000 złr. w. w. jak i z dóbr Zatoziec z przyległościami znpełnie wykreśliła.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnego Grzegorza Tarasiewicza niewiadome jest, przeto postanawia się na jego wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą p. adwokat krajowy Rayski, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Dolański, i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie

Sadu doreczono.

Z Rady c. król. Sądu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 19. grndnia 1849.

(141) O b w i e s z c z e n i e. Nr. 16116. C.k. Sąd szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, że Pani Leopoldyna Eyzenbachowa przeciw Franciszkowi Zborowskiemu z pobytu niewiadomemu a w razie jego śmierci spadkobiercom jego nieznajomym względem orzeczenia zaszłego zadawnienia wszelkiego prawa do sumy 4330 złp. na dobrach Plesna i Rychwałd dom. 53. pag 125. n. 5. on. et dom. 55. pag, 25. n. 3. on. na rzecz Franciszka Zborowskiego zahypotekowanej i t. d. w totejszym Sądzie pod dniem 19. grudnia 1849 do l. 16116 pozew wytoczyła, w skotek którego do ustnej rozprawy sporu tego dzień sądowy na 21. marca 1850 o godzinie 10. rano wyznaczony, a zapozwanemu do obrony praw jego kurator w osobie tutejszo-sądowego Adwokata pana Szwaykowskiego, z zastepstwem Adwokata pana Bandrowskiego ustanowiony został, -

O czem zapozwanego dla zastosowania się i dowolnego strzezenia swych praw przez Edykta zawiadamia się.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 29. grudnia 1849.

O b w i e s z c z e n i e. (1) Nro. 12528. Ces. król. Sąd Szlachecki Tarnowski z poweda prosby przez P. Maryanne Wasilewską przeciw Genowesie Łazowskiej, Franciszkowi Mostowskiemu, Franciszkowi Dobrowolskiemu, Kajetanowi Lychowskiemu, Stanisła wowi Tymowskiemu, Annie 1go ślubu Bełdowskiej 2go Laskowskiej i jej dzieciom jako to: Tekli Urszuli dwojga imion z Bełdowskich Jordanowej, Franciszkowi, Narcyzowi i Walentemu Bełdowskim, todzież Wojciechowi Tokarskiemu i Adamowi Chronowskiemu o dozwolenie egzekucyi do rnchomości wyż wspomnionych dłużników, na zaspokojenie sum od tychże dłużników tytułem zwrotu wydatków na utrzymanie Jurysdykcyi dominikalnej w Pstragowej należących się, tudzież nieodstawionych z tegoż tytułu naturaliów dnia 9. września 1848 do 1. 11122 podanej – współzapozwanym Stanisławowi Tymowskiemu, Aunie Laskowskiej, Franciszkowi i Walentemn Bełdowskim z miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci onych spadkobiercom z imienia i miejsca pobytu niewiadomym, wiadomo czyni, iż celem bronienia ich praw w niniejszej sprawie P. Adwokat Bandrowski za ich kuratora, zaś za tegoż zastępce P. Adwokat Witski postanowiony i do ustnej rozprawy dzień sadowy na 20go marca 1850 o godzinie 10tej zrana wyznaczeny

Wzywa się więc nieobecnych współzapozwanych wyż wymienionych, aby w wyznaczonym terminie albo sami stancli, albo potrzebne dowody do obrony postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego obrońce sobie obrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie, wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda mu-

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Tarnów, dnia 29. listopada 1849.

(149) E d y k t. (1) Nr. 38305. Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski P. Katarzyne

Matczyńska niniejszem uwiadamia, że przeciw niej spadkobiercy ś. p. Jana Zarzyckiego o wykreślenie z dóbr Chotyłuba ewikcyi względem wymazania ciężarów z dóbr Lowczy pod dniem 27go Grudnia 1849 pozew wnieśli, i pomocy sądowej wezwali, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 20go marca 1850, o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej Katarzyny Matczyńskiej niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą pana adwokata krajowego Starzewskiego, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Dunieckiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwana niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama staneła, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła, lnb też innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwów, dnia 31. Grudnia 1849.

Nro. 33803. Ces. król, Sad Szlachecki Lwowski Dawidowi Rappaport. Samuelowi H. Rockach, Halberstein i Nirenstein domowi handlowemu, braciom Krasnopolskim domowi handlowemu Wilhelmowi Koch, Ignacemu i Katarzynie Dolebowskim, Mendlowi Majer, Mendlowi Rejer, Leonowi Klarfeld, Maryi Rudkowskiej, Mendlowi Stern, Leibie Stern, Karolowi Werner, Nussin Schub czyli Szub, Anieli Strzegockiej, Janowi Bienkowskiemu, Konstantemu Kiernickiemu, Mendlowi Stern, Antoniemu Hołdzinskiemu, Ludwikowi Nahlik, Annie Nowakowskiej, Józefowi Kosydarskiemu i Emilii Heller z miejsca pobytu niewiadomym, niniejszem wiadomo czyni, że P. Henryk Nowa-kowski przeciw małoletnim Tymoteuszowi i Władysławie Wolskim przez opickuna Jana Rudkowskiego, tudzież wyż spomnionym, o wyextabulowanie i wymazanie z dóbr Lubcza i Dzwonowa intabulowanej w ks. włs. 226. na str. 171. l. 44. cież. na rzecz Onufrego i Domicelli Wolskich dziewięcioletniej dzierzawy i 2600 złr. m. k. z wszystkiemi takowe obciążającemi długami i prawami, pod dniem 15. listopada 1849 do L. 33803 pozew wnidst i pomocy sadowej wezwał, w skutek czego do nstnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 26go lutego 1850 o godzinic 10tej przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto C. K. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczenstwo obrońcą P. Adwokata krajowego Tustanowskiego, zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Sekowskiego z którym wytoczona sprawa wedłng ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili lub téż innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków ażyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowic dnia 27, grudnia 1849.

Nro. 1906. Ces. kr. Sad szlachecki Tarnowski niniejszem do publicznej podajo wiadomości, iż po księdzu Maksymilianie Wyszowskim byłym proboszczu w Dobromilu w obwodzie Sanockim, w Kalwaryi w obwodzie Wadowickim w klasztorze OO. Bernardynów bez testamentu dnia 18. września 1848 zmarłym, postępowanie spadkowe na mocy prawnego nastopstwa wprowadza się.

Przeto zawiadamia się tem wszystkich, którzy na mocy prawnego następstwa, prawo do spadku tego mają ze zawezwaniem, ażeby w rok się do tego spadku na mocy prawnego następstwa z dobro-dziejstwem prawnem inwentarza, lub bez takowego tem pewniej zgłositi, albo się takowego zrzekli, inaczej po upłynieniu tego terminu. część spadku na nich przypadająca przez k. fiskusa na mocy okólnika z dnia 3. sierpnia 1835 do l. 45983 natychmiast obietą zostanie. Z Rady c. k. Sądu szlacheckiego.

Tarnów, dnia 21. marca 1849.

(122) © b i t t.

Dr. 1931. Bom Magistrate der Rreisstadt Brzezany wird ber dem Wohnorte nach unbefannten Sara Silber oder beren allfälligen Erben bekannt gegeben, bag über Ginfdreiten bes Anton Satke Gigenthumers ber in ber Stadt Brzezany unter Rons. Mr. 81 liegenden Realität mit dem Befchluffe vom Seutigen 3. 3. 1951 in die Extabulirung ber im Laftenstande obiger Realität zu Gunften ber Sara Silber intabulirten Gumme von 600 Dut. gewilligt.

Da ber Wohnort ber Sara Silber unbefannt ift, so wird ihr ein Rurator in ber Person bee Gr. Saul Schenker aufgestellt, und bemselben der dießfällige Tabularbescheid eingekändigt.

Brzenan am 31. Dezember 1849.

Runomachung. (123)Mro. 36353. Com f. f. Lemberger Landrechte werben auf Anfuchen ber Stadt Pilzno bie Inhaber ber auf ben Ramen ber Stabt Pilno fammt Borftadt ad Nrm. 10165 dtto. 18. Oftobe: 1797 a 51100 über 101 fl. 45 718 fr. C. M. ausgestellten und bereits in ber am 2ten Janner 1822 gezogenen Serie 483 verloften oftgalizischen Kriegebarlebenes

Obligazion vorgelaben, biefe Obligazion binnen Ginem Jahre um fo fis

derer vorzuweisen, widrigens biefe Obligazion für null und nichtig erflart merden wird.

nel galicyjsking prac

Mus dem Rathe des f. k. Landrechtes. Lemberg am 20. Dezember 1849.

Anzeige = Blatt.

Did Unterzeichneter mit ben vorzüglichsten Apparaten zu Daguerreotyp und Photographie, so wie allen bazu erforberlichen Requisiten und Materialien, Platten in allen Größen von bester Qualitat, so wie Etuis,

Lau'r, dain 31. Gradain 1949.

Z Hady c. k. Sida Salachechiro.

Rundmachung. Mro. 8591. Bum Behufe ber Berstellung einer unmittelbaren Correspondenz-Verbindung zwischen Trencfin und Sillein find zu Illava und Bag-Tepla felbifftandige Brieffammlungen errichtet worden, welche fich vorläufig nur mit der Briefmanipulation befassen, und mit 1. September I. S. in Wirffamfeit getreten find.

Das Postenausmaß wurde von Trenesin nach Illava mit 1 218 Posten, von Illava nach Bag-Tepla mit 1 618 Posten, von Bag-Tepla

nach Sillein mit 1 718 Posten festgesett. Bum Bestellungsbezirke ber Briefsammlung zu Illava gehören bie Ortschaften: Prilesz, Kolacsin, Dubnicz, Prejta, Klobusik, Kassa, Nodro-vik, Tunezsik, Ledécz, Bellus, Viszolai, Tröztie, Also es Felso Liedztó, Pruzsina, Blicho, Esicsman, Nemschova, Ovorek, Borsik, Piechó, Bollesó, Szlavnik, Kamencsán, Baszka, Bohunicz, Pruszka, Tuchnia, Horok, Rooné, Medné, Pucho, Niwnit, Zarjets, Lissa, Lag.

Zum Bestellungsbezirke der Brieffammlung in Dag-Tepla gehören die Ortschaften: Bistrif, Kvasso, Domanize, Eselko-Lehota, Szadecené, Precsin, Friedwald, Stradna, Szulyd, Frabove, Marsova, Predmir, Rajecz, Briekcsenne, Orlove, Podhragy, Kiss Tessensk, N. Tessensk, Poprus dno, Bitsova, Bitse, N. Kothesó, Bálova, Slinik, N. Kotesó, Roone Dlhépole, Thurzóvka, Kollarovik, Podockzoka, Psarnovik, Pedockzoka, Psarnovik, Podockzoka, Psarnovik, Psa nov, Ofrud, Profine, Jablonové, Al. es &. Slubofé, Rardos-Baszta.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. gal. Ober-Postverwaltung.

Lemberg am 22. Oftober 1849.

(120) Runbmachung. (3) Dro. 33947. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gegeben, bag Johann Romanowicz Sohn bes Rafael Romanowicz megen mangelndem Verstandesgebrauche unter die Kuratel gestellt, und bemselben als Rurator Jakob Sienkiewicz beigegeben murde.

Aus bem Rathe bes f. f. Landrechtes. Lemberg am 27. Dezember 1849.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących

zameldowanych.

Od 10go do 12go stycznia 1850.

Silvert Karolina, żona miej. szynkarza, 41 l. m., na suchoty. Szyputa Walenty, służący, 51 l. m., detto. Szyputa Walenty, służący, 51 l. m., detto.
Stark Herman, dziecię nauczyciela prywatnego, 3 l. m., na konwulsyę.
Kowalska Franciszka, dziecię szewca, 3 mies. na anginę.
Lewicka Marya, 1 mies. m., z braku sił żywotnych.
Lenhard Salomea, zarobnica, 30 l. m., na tyfus.
Romanowski Szymon, szewc, 56 l m., na zalanie krwi w mózgownicy. Grabowska Malgorzata, zarobnica, 42 l. m., Grabowska Malgorzata, zarobnica, 42 l. m., detto.
Czajkowska Marya, dziścię zarobnika, 8 l. m., na puchlinę wodną w mózgu.
Semankiewicz Marya, dziścię stolarza, 7 l. m., na obsypkę.
Tuczapiec Józef, dziścię chałupnika, 4 l. m., na obsypkę.
Jurkiewicz Jan, chałupnik, 43 l. m., na suchoty.
Kilianowski Krzysztof, zarobnik, 48 l. m., na zapalenie pluc.
Scherner Wilhelmina, dzięcię konduktora, 2 l. m., na anginę.
Bieleniecka Anna, służąca, 26 l. m., na gangrynę.
Barański Szymon, cieśla, 62 l. m., detto.
Bereza Anna, zarobnica, 40 l. m., na raka.
Soroczyński Antoni, zarobnik, 46 l. m., na konsumcyę.
Donay Filip, 23 l. m., na biegunkę.
Karczmarczuk Grzegorz, miejs. szynkarz, 74 l. m., ze starości. detto.

Donay Filip, 23 l. m., na biegunkę.
Karczmarczuk Grzegorz, miejs. szynkarz, 74 l. m., ze starości.
Krześniowski Antoni, dziecię szewca, 7 l. m., na puchlinę wodną.
Kotyński Mikita, szeregowiec z korpusu strzelców górnych, 34 l. m., na puclinę

Drozdol Jedrzej, szeregowice z pułku Arcy-księcia Wilhelma, 29 lat maj., na

puchline wodną. Mardycz Safata, szeregowiec z pułku hrabiego Nugent, 20 lat maj., na puchline Hoschutz Franciszek, szeregowiec z pułku księcia Lichtenstein szwoliżerów,

26 l. m., na puchline wodną. Illnk llie, szeregowiec z pułku ks. Parmy, 21 l. m., sa suchoty. Chomicki Wasil, szeregowiec z pułku księcia Schwarzenberg ulanów, 23 l. m.,

na krwiotok. Petraniuk Onufry, szeregowiec z pułku Arcy-księcia Szczepana, 21 l. m., na

cholerę,
Fabaka Jan, szeregowiec z korpusu zaprzegów, 30 l. m., na cholerę.
Bucan Wasil, detto., z pułku Arcy-księcia Szczepana, 25 l. m., na tyfus. Derbit Fedio, detto., z pułku księcia Parmy, 23 l. m., detto.

Kaziuk Iwan, grenad. z pułku br. Sivkovich, 33 l. m., detto.

Soboniewska Karolina, żona szewca, 32 l. m., na suchoty.

Cichanowicz Hieronim, patent. inwalid, 50 l. m., detto.

Żydzi.

agiori sic i potrachuych Matz Jossel, žebrak, 58 l. m., na zapalenie płuc. Hatz Josses, zestak, 60 l. m., ze starości.

Hift Sara, żona maklarza, 60 l. m., na suchoty.

Minzer Judasz, dziścię maklarza, 14 dni m., na konwulsyę.

Stroh Zirl, żona faktora, 22 l. m., na zapalenie wnętrzności.

# Doniesienia prywatne.

(621)

Einrahmungen, in Steinpapp gearbeitet und auf Glas gemacht, sowohl hiefiges als frangofisches Fabrifat, ju ben billigften Preifen. - Briefe werden franco erbethen. Wien, Leopolbstadt Nro. 1. Gustav Simon

Grandwess Targelevitus and the corner 1830 withough, jus po-

pravdala appasaczo ilosz 9,00% złr. m. k. z więk szej 60,000 złr. w. w.

probability a d. 20, suspula 1809 da i 11705 jakula